mit Landbriefträgergelb 2 Mart 50 Bfennige.

# Stettiner

# BAILMA

Abend-Ausgabe.

Sonnabend, den 20. August 1881.

386

Deutschland.

Berlin, 19. August. Fürft Bismard, welder am Donnerftag fruh 81/2 Uhr Berlin mit bem Entbedung, bag in ber am Schottenring Rr 6 Routerguge ber hinterpommerichen Bahn verlaffen befindlichen Jafobt'ichen Druderei ohne Biffen hatte, tit um 41/2 Uhr auf Der Station Schlame bes Eigenthumers fogialiftifche Flugidriften gebrudt eingetroffen, wofelbit fein Salonwagen aus bem werden und befchlagnahmte beute mehrere taufend Rourierzuge ausgesett und in ben Bug ber Ge-tunbarbahn eingefügt wurde. Wahrend bes Aufenthaltes in Schlame unterhielt fich ber Furft mit als biefelben aus ber Druderet fortgefchafft werben feinem Rechteanwalt Wrede und bem Landrath bes Rreifes b. Bawels und feste bann bie Sahrt bis Sammermuble fort, von wo ihn und feinen Cobn eine fürftliche Cauipage abbolte. 3m bortigen Schloffe begrufte ben Fürsten sein Dberforfter Beftphal, ber bie Oberaufficht über bie ju Bargin geborenben Buter und bie febr umfangreichen Forften

- Wieber einmal wird berichtet, bag ber frühere Ergbifdof von Bofen und Onefen, Graf Lebochowoff, Willens fet, auf bas Ergbisthum Bofen zu verzichten, fo bag alfo bort eine Gebisvatang auch nach romifder Unfict eintreten wurbe. Diefer Borgang murbe für bie Beilegung bes firchenpolitifden Rampfes von Bebeutung fein. Ferner wird gemelbet, bag ber ehemalige Ergbischof Deldere icon vor langerer Beit bie Abficht befundet babe, als Rarbinal, wogu er ernannt werben wurde, nach Rom ju geben. Es wird behauptet, bag auch über biefe Fragen Berhandlungen gwifden ber Rurte und ber Regierung ftattgefunden haben. Db biefe Melbungen, Die fon wieberholt ba waren, biesmal beffer begründet find, ale früher, bleibt dabingeftellt.

Riel, 19. Muguft. Der Sybromotor batte auf feiner Reife nach Ropenhagen febr ungunftiges Better, welches ihn gwang, Stubbefjöbing und Borbingborg anzulaufen. Briefe bes Abmirale Berner fprechen fich aber über bie Geetuchtigfeit bes bybromotore gunftig aus.

Mus Ropenhagen unterm 19. August wirb gemelbet: Goeben ift nach mebrtagigem Rreugen auf ber Offee bas Sybromotor-Schiff hier eingetroffen. Un Borb befindet fic außer bem Erfinber auch ber Abmiral Berner, gu beffen vollster Bufriebenbeit fich ber Sybromotor unter ben verbemabrt bat.

#### Gin Gedenkblott.

Beim Berannaben bes Gebanfestes halten wir es für angemeffen, auf ein " Bebentblatt und: hinzuweisen, wie es schöner wohl taum bisber angefertigt worben ift, und bas baber auch in teiner Soule feblen follte, jumal baffelbe eine Prachtige Wandzierbe bilbet und ber Breis - bae Bebentblatt ift auf Leinwand gezogen, mit außerft Beidmadvoller Solzeinfaffung oben und unten ver- wir folgende Aussprüche : feben, jum Aufrollen eingerichtet und bebedt, wenn es aufgehängt wird, ben betreffenben Banbtheil in feiner gangen Lange und etwa 11/2 Meter Breite - von, wenn wir nicht irren, 12-15 Mart ein jo niedriger ift, bag auch Brivattreifen, geschloffenen Gefellichaften u. f. m. Die Unicaf- fo wie : fung biefes wirllich einzig in feiner Art baftebenben Bebentblattes nicht bringend genug empfohlen werben fann.

Auf bem prächtigen Gebenfblatte, welches im Berlage von G. D. Baebeter in Effen erfchienen ift, ericeint bie Schrift in verschiedenen Farben auf weißem Grunde ausgeführt. Un ber Spipe ren-Saarbruden folgen nun gunachft, bann, unter haben bier einen Blag gefunden, und barunter erift ber Tag ber frangofifden Rriegserflarung (19. Mes, jene von Colombey-Rouilly, Bionville-Mars fdeinen die brei Ramen Roon, Bismard, Moltte Juli 1870) verzeichnet; barunter find die Borte la Tour, Gravelotte-St. Brivat, Roiffeville, La- mit bem Toafte Raifer Bilbeime:

bleiben.

Wenn es bem bofen Rachbar nicht gefällt." In ber Mitte folgen fobann bie bentwür-Digen bamaligen Borte unferes Raifere Bifbelm : ner bie Bahl ber Tobten und Bermundeten auf

eigenen Berbes." Links baneben lefen wir bie Buftimmungen ber Ronige von Baiern und Burtemberg an un-

"Mit Begeifterung werben meine Truppen

"Un bas öfterreicifche Bolt" betitelte sevolutionare Blugfdriften in bemfelben Augenblide,

Paris, 19. August. (B. I.) In Susa (Tunis) erfolgte geftern ein Aufftand. Bier Europaer murben ermorbet. Privatberichte ichilbern bie Gefundheit ber Truppen in Tunis als überaus

Aufruf an die Babler erlaffen. In ben Stragen gen laffen. verfauft man ein Spottblatt: "La mort le Gam-

Washington, 17. August. Dr. Blif hofft juversichtlich, daß Prafident Garfield fich febr balb erholen werde, und fagt, es feien feine Angeichen von Blutvergiftung vorhanden. Er ift ficher, bag bie Bunbe mit bem jungften Rudfall nichts gu thun batte, ber ganglich auf ben Magen gurudgu-führen ift, und letteren glauben bie Aerzte balb wieber in Ordnung bringen gu fonnen.

Der Attentater Guiteau hatte beute Morgen einen verzweifeiten Rampf mit einem Gefangen. warter, bem feine Bewegungen verbachtig portamen und ber aus biefem Grunde feine Belle betrat. Guiteau rang mit ihm in wuthenber Weife und während bes Ringens entlud fich jufällig bas Biftol bes Bachters, ohne indeg irgend welchen Schaden angurichten. Die anderen Gefangenwarter trennten fcileflich die Rampfenden. Bas Buiteau's Abfichten waren, weiß man nicht Einige Berichte befagen, daß er ein Deffer in feinem Befit batte, aber man glaubt allgemein, buß bie Affaire in feiner nervofen Reigbarteit ihren wrund batte.

Managan Hallon

Stettin, 20. August. Die Binter-Saifon bes Stettiner Stabttheaters wirb, wie wir Idiebenften Bitterungsverhaltniffen auf ber Reife boren, am 25. September unter ber Direfiton bes herrn Emil Schirmer eröffnet.

> an ber Gette ihrer ruhmgefronten Baffengenoffen für beutsches Recht und beutsche Ehre ben Rampf aufnehmen.

Ludwig, Ronig son Baiern."

"Mit voller Buverficht übergab ich ber bemahrten Führung Em. Majeftat meine lettet biefen glorreichften Gebenktag ein. Mit Ge-Rampf für Deutschland einzutreten.

Rarl, Ronig von Burtemberg " Rechts von ben faiferlichen Worten finden

"Es erfüllt mich mit Stols und Freude, an ber Gpipe ber aus allen Banen bes beutichen Baterlandes bereinten Gebne gegen ben Teinb gu gieben.

Friedrich Bilhelm, Rronpring."

"Gr. Majeftat Ernennung Em. fonigi. Sobeit jum Befehlsbaber ber beutschen Gubarmee gereicht mir und meinen Eruppen gur größten Freude und Ehre.

Friedrich, Großh. v. Baben." Die Tage von Beifenburg, Borth, Spichebonchamps, Bellevue. Bet jebem einzelnen Ge-"Es fann ber Frommfte nicht in Frieden benftage ift bas Datum angegeben, auch finden fich bei bemfelben fammtliche Truppenforper vergeichnet, welche bem Feinde an ben einzelnen Schlacht- und Gefechtstagen gegenüberftanben, fer-"Gang. Dentichland fteht einmutbig in beiben Geiten, fowie ber erbeuteten Tropbaen. ben Baffen gegen einen Rachbar, ber une Gleichzeitig find ben Sauptichlachttagen Die bentüberrafdend und ohne Grund ben Rrieg er- würdigen telegraphifd nach Berlin gefandten Borte flart bat. Es gilt Die Bertheibigung bes unferes Raifere Bilhelm angefügt, fowie auch bebrobten Baterlandes, unferer Ehre, Des einzelne poetifche Erguffe aus jener erhebenben Beit. Go g. B. unter Beigenburg, Borth ac.:

"Bilbelm fpricht gu Moltf' und Roone Und fpricht bann gu feinem Goone: ""Frit geb' bin und baue ibm""! Gripe, ohne lang' ju feiern,

- Der funftige 1. Oftober ericheint fur offentlichen Bertebe tienftbar gu machen. Bien , 19. August. Die Bolizei machte die viele beutsche Frauen von großer Bichtigfeit, weil bem Entgegenkommen ber pommerfchen Provinzialmit diefem Tage Das feitherige Recht ber Frauen Beboeben refp. ber Chauffee-Bermaltung ift unfer erufcht, bei ausbrechenbem Ronfure ihres Gatten Landestheil bagu erfeben, bem neuen Transportibr "Eingebrachtes" beaupruchen ju fonnen. Rur mittel Belegenheit gu geben, fich über feine Leitene Frauen, welche vor bem Jahre 1879 gebei- ftungefähigkeit auszuweisen, und wollen wir bier rathet baben, tonnen ibre Mitgift noch retten, fo- ben Bunfd und Die Soffnung aussprechen, Daß baid ihr Gemabl bem Konfurfe anbeinfallt, wenn bas neue Gefahrt auf ber erften Betriebeftrede fle ibr Beirathegut noch vor dem 1. Oftober auf Stralfund-Richtenberg ben auf baffelbe gejegten bem ihnen guftebenden Berichte eintragen laffen. Erwartungen entfprechen moge. Die neuen Stra-Gur jene Frauen, welche erft nach bem Jahre 1879 genbampfwagen haben offenbar bie Bestimmung, geheirathet haben und beren Gatte Befiger iegend Die Lude auszufullen, welche gwifden bem burch eines Grundftudes, ift eine Rettung ibres "Beige- Die Gifenbahnen gebotenen Transportmittel und bem brachten" möglich, wenn fie ihr Gelb ober ben auf ber Lanbftrage burch Bugthiere bewegten Baungunftig. Der Tophus fordert maffenhaft Opfer. su Gelb berechneten Sausrath, Die Aussteuer gen vorhanden ift. Benn Die in biefer Beziehung Gambettas Belleviller Romitee will einen neuen u. f. w. als Sypothet auf bas Grundftud eintra- fruber in Deutschland gemachten Berfuche refultat-

> - Auch ber gestrige Abend verlief febr rubig. Der Bertebr auf ben Strafen mar faft wieber, wie por bem 15. August; auch Die übermu- Die an bem Bolle'ichen Gefahrt angebrachten Berthigen Goreier maren gum großen Theil verftummt. befferungen befteben gunachft in ber vermoge ber Wegen Rubeftorung wurden nur 3 Berhaftungen porgenommen, barunter bie bes Tifchiere Refomsti, welcher wiederholt bie Baffanten be-

- 3m Bellevue - Etabliffement findet am Dienstag bas Benefig-Rongert bes Bern Rapellmeiftere Reimer ftatt und foll für biefen Sag bie Rapelle auf 40 Mann verftartt und ein befonbers gewähltes Brogramm, Solopiecen für Bioerleuchtet und foll nach ber Borftellung im Theater ein großes Feuerwert abgebrannt werben. hoffentlich belohnt ein guter Befuch ben Benefizianten für feine biele Dube.

- Der Boftbampfer "Titania" ift mit 115 Baffagieren in Stettin von Ropenhagen am Dienetag und Freitag frub eingetroffen, und mit 103 Muffagieren am Mittwoch und Sonnabend Mittage nach Ropenhagen jurudgegangen.

- Die "Straff. 3ig." fdreibt : Radbem mabrent bes verfloffenen Bintere bie Brobefahrten ber von ber &. Boblett'iden Sabrit gefertigten neuen Strafenbampfmagen (Suftem Bollé) in Berlin bas allgemeinfte Intereffe erregt haben, ift nunmehr ber wettere Schritt gescheben, Diejelbe bem

Rimmt fich Breugen, Schwaben, Baiern, Beht nach Both und - bauet ibm." Raifer Bilhelms unvergefliche Borte am Tage von Geban:

"Beld eine Wendung burch Gottes Sub-

Truppen, fest entfoloffen, mannhaft in ben tan werden gugleich Bufancy, Nouart, Beaumont genannt und aus bem berrlichen Beibel'ichen Bebicht bie Berfe angeführt:

"Drei Tage brullte bie Bolferfclacht, 3hr Blutrauch bullte bie Gonn' in Racht. Drei Tage raufcte ber Burfel Sall Und bangend laufchte ber Erbenball.

Furchtbar braute ber Erbfeinb. Da bub bie Baage bes Beltgerichts Am britten Tage ber herr bes Lichts Und warf ben Drachen vom golbenen Stuhl Mit Donnerfrachen binab jum Bfubl. Ehre fei Gott in ber Sobe!"

Auch Raifer Rapoleons Worte:

N'ayant pas pu mourir à la tête de mes troupes, je dépose mon épée à Votre Majesté!"

bat!"

Gefechtstagen mabrent ber Belagerung beffelben periode, weshalb wir fie nochmals gang besonders ift ber Bieberaufrichtung bes beutschen Raifer- allen Goul. und Bilbungs-Anftalten angelegentreiches (18. Januar 1871) ein größerer Raum lichft ju Anfchaffung empfehlen möchten. gewidmet. Der name "Bilhelm" ift von ben !

los verlaufen find, fo ift bie Urfache mobl lediglich in ber Schwerfälligfeit und in anderen Uebelftanben ber angewendeten Dampfmagen ju fuchen. patentirten Borrichtung ungemein leichten Lentbarfeit, welche die furgeften Rurven gu befahren geftattet, ber verbefferten Galle'ichen Rette und beren Unwendung gur Uebertragung ber Bugfraft auf bie Triebraber, wodurch wiederum bie Unwendung von Febern swifden Dafdine und Achsen refp. Rabern möglich geworben, welche bie Stofe milbern und Strafenbeschädigungen verhuten; endlich in ber eigenartigen Ruppelung, welche jeben ber anline, Flote, Rlarinette und Bifton enthaltend, jur gehangten Bagen gwingt, ber Dafdine gu folgen Ausführung tommen. Der Garten wird feftlich und biefelben Rurven gu machen. Das Auswerfen bon Funten ift burch einen ficher wirfenben Funienfänger verbinbert, ber Rauch wird nach ber Teuerung gurudgeführt und bort vergebrt, fo bag nur geringer Dampf und Rauch bem Schornfteine entweichen, burch welche eine Beläftigung nicht eintritt. - Die Breite ber meiftbelafteten Sinterraber ber 10,000 Rifegramm fdweren Laftzugmafdine beträgt 0,25 Meter und bie ber Borberraber 0.17 Meter. Eine Strafenbeschäbigung ift baber nicht ju befürchten, es ift vielmehr angitnehmen, bag bie Majoine malgenartig, alfo eber portbeilbaft ale nachtheilig wirft. Außer ben nach bem Rufter ber Gifenbahn-Transportmagen gebauten, swiften ben außeren Ranten 1,883 Meter breiten, Wagen laffen fich auch die bisher üblichen gur Bewegung

Queipruchen ber Ronige von Batern und Gadien und von ichwungvollen Berfen aus jener Beit umgeben, magrend unter bem Ramen unferes Raifers Allerhöchft beffen Borte verzeichnet find:

"Uns aber und unferen Rachfolger an ber Raiferfrone wolle Gott verleiben, allgeit Wiehrer Des Deutschen Reichs ju fein, nicht an friegerifchen Eroberungen, fonbern an ben Gutern und Gaben bes Friedens auf bem Bebiete nationaler Boblfahrt, Freiheit und Gefittung."

Es folgen bann unter Orleans neunzehn befondere Bedenftage, unter Strafburg vierundzwangig und unter Amiens funf berfelben und hierauf bie Ramen ber bedeutenbften Beerführer und Benerale aus bem deutsch-frangoffichen Rriege 1870 bis 1871, alles von Berjen und Dentfprügent umgeben Rachbem noch unter Belfort fechegebn Befechtetage - barunter Die brei Tage "an ber Lifaine" (Beneral von Berber) - aufgeführt find, ift ber Rapitulation von Barte (28. 3anuar), ber Friedens-Braltminarien (26. Februar), bes Einzuges in Baris (1. Mary) und folieglich bes Frankfurter Friedens (10. Mai) gedacht. Die Borte:

"Der Rhein, Deutschlands Strom, nicht

Deutschlands Grenge", "Sie, Rriegeminifter v. Roon, haben und ein poetifcher Erguß auf ben berbeigeführten unfer Schwert gescharft; Sie, Beneral von Frieben bilben ben Abichluß biefes trefflichen Be-Moltte, haben es geleitet; Sie, Graf von bentblattes an Die glorreichfte Beit unferes beut-Bismard, haben feit Jahren burch bie Let- ichen Baterlandes, bas in feiner meifterhaften Austung ber Bolitit Breugen auf feinen jepigen führung in bes Bortes ftrengfter Bedeutung ein Sobepuntt gebracht. Laffen Sie Une alfo Gebentblatt ift. Ber jene bentwürdigen Tage ber auf Das Bobl ber Armee, ber brei von Rriegsjahre 1870-71 miterlebt bat, glaubt fic Dir Benannten und jedes Einzelnen un beim Betrachten Diefer gemiffenhaft gufammengeter ben Unmefenben trinfen, ber nach Rraf- ftellten nab iconen Gedenftafel in jene erhebenbe ten gu ben bisherigen Erfolgen beigetragen Beit guiudverfest. In Die beranwachfenbe 3u. gend aber erfcheint fie ale ein ermunichtes buife. Rach Baris und ben gwolf hervorragenden mittel jum Studium jener glorreichen Befdichtsbenbremfe verfeben, fo bag bie Laftzüge leicht und ionell jum Stillftande gebracht werben fonnen. Bum Golug fei noch bemertt, bag in bemfelben Umfange, wie bie Laftentransporte burch Strafenbampfmagen gunehmen, bie Bahl ber bisher auf benfelben Strafen verfehrenden Laftwagen abnehmen muß

& Biitow, 17. August. Der Boftaffiftent Biefe von bier ift ale folder vom 1. Oftober cr. nach Berlin verfest worben. Daburch geht bem biefigen Rriegerverein ein Borftaube-Mitglied vertoren, welches lange Beit ftrebfam in bem Bereine gewirft bat. Bei ber gestern stattgehabten Bor ftanbe-Sigung bes biefigen Rriegervereins murbe befdloffen, bag wie in anderen Stadten fo auch bier bie Mitglieder bes Bereins bei etwa ftattfinbenben Erzeffen, mas bier aber nicht gu erwarten fteht, ben Behörben beigufteben haben.

Elyfinm-Theater.

Giebt an einem Benefigabend ein mehr ober minber gut befettes Saus ben Dagftab ab für Die Beliebtheit bes Benefizianten - und im Magemeinen balt man biefe Anficht aufrecht - fo tann fich herr Abalbert Brummer über Mangel an folder nicht beflagen. Das Saus war voll, fo voll wie es felten je an einem Bochentage gemefen ift und bas Publifum bestand jum 3/4 Theil aus - Damen. Rontraftirte mit biefer giemlich berebt fprechenben Erfcheinung eigenthumlich bie Rühle ber fpontanen Beifallsbezeugungen beim Empfang bes Runftlere, fo erflart fich biefe eigent. lich unangenehm berührende Thatfache wohl gerabe aus bem Ueberfluß der anwesenden Damen, Die es vorzogen, fich refervirt und mehr besbachtend ju verhalten. Man warf bem Benefigfanten zwei -Bouquete und beehrte ben Darfteller im fpateren Berlauf bes Abende mit wiederholtem Beifall. Die Bahl bes Studes "Aus ber Gefellich aft" von Bauernfeld ift febr gu loben, jumal in den lepten ftarten Regentagen in beträchtlicher bies unterhaltende und bem Bollegefdmad fcmcidelnbe Schaufpiel bier feit langen Jahren nicht gegeben murbe. Die Darftellung entsprach meift felbft entgundet haben, fo bag lediglich biefem Umgerechten Unfprüchen. Berr Brummer felbit ftanbe bie verhangnigvolle Rataftrophe jugufdreiben auch etwas von bem liberalen Staatsminifter ab, fo imponirte er boch burch fein etwas manierirt terbrochen. pornehmes Befen in Saltung und Sprache, beren Inhalt immer etwas anderes bejagten, als der Ton und ber gange Menich verrieth, bem großen Bublifum ungemein und barauf tommt boch auch mann Ramens Baul Belb aus Davos begangen. etwas an. Gine reigende Leiftung lieferte Fraul. | Lugt Braben, ebenfalls ein Graubundner, wollte an Riebel als Brafin Flora; fie traf ben ironifden, einem ber letten Sonntage jur Rirche; unterwegs fpinofen Ion biefer blaublutigen Egoistin fo vor- hielt er an ber farm an, welche Belb por einigen trefflich, bag man ihr aufrichtig boje fein konnte. Bochen fauflich erworben. Da er auf feinen Bu-Babrend Berr De jo ben Graf Felbern, Diefen ruf feine Antwort erhielt, fuhr er weiter nach einer wir von Frau Dies (Grafin Felbern) gerne nicht gur Rirde gegangen fet, febrte er nach Belbs etwas mehr Ariftofratie im Son gebort, fo vor- Farm gurud und fand ibn in feinem Blute todt mitten treffitch fle auch ben eigenthumlichen Charafter im Bimmer liegen, neben ihm einen Revolver unt tiefer gourmandificen Brafin verrieth. Frau ein gefdliffenes Sandbeil. Braben rief jest bie Schoffig gab bie Magba recht fympathijd, ebenfo Rachbarn biugu. Im Schlafzimmer fanben fie befriedigten herr Ellmenreich (Dottor Sagen) Selbe Gattin im letten Tobestampf unter einer und herr Engelsborff (Graf Arthur). Frau Bettbede am Boben; in jedem der Betten lag ein Guthery war als Grafin hobenbeim burchaus Rind, ber 21/2jahrige Rnabe hatte einen Schuß im Robben in ber fleinen aber bemerkenswerthen eine Rugel im Salfe verwundet 3m obern Stod Rolle der Bringeffin Agnes erworben. Gie fprach fanden fle einen britten Rnaben tobt, einen vierten rubig, flar und febr gut nuancirt, fo baf fie und ein Madchen verwundet. Letteres batte eine damit eine neue Brobe ihres nicht unbedeutenden Schugwunde mitten auf dem Ropf. Auf bem Talente abgelegt bat. Die Aufführung fant im Beuboben lag ein anderer Rnabe noch lebent, aber H. v. R. holung ift febr geboten.

Runft und Literatur. Scherr, Allgemeine Gefdichte ber Literatur Selbstmord begangen. 1881. Stuttgart, Berlag von C. Conradi. Bir baben bereits wiederholt auf bies ausgezeichnete len Schachtongreß erfahrt bas "Frembenbl." : Am in fechfter Auflage vollenbet por uns und fann effant gefdrieben, als es andererfeits ausgezeichnet Bladburne aus London, Majon aus Remport, E. ift, uns in die Literaturen ber verschiedenen Bolfer Schallopp aus Berlin, Mindwip aus Leipzig, Dr. [195] einzuführen.

#### Bermifchtes.

Broteftorate ber Frau Rronpringeffin in ber Beit Scheve, Raumann, Ernft Baram aus Berlin, Sugo vom 9. bis 12. September b. 3. im Schugenbaufe ju Botebam frattfindenben Dartifch-Baltiftellt: Am Donnerstag, ben 8. Geptember, Abende wegen ber Betheiligung ber guerft genannten Gaad. 8 Uhr: Begrugung und gwangelofe Bufammen- beroen eines ber bedeutenoften gu merben, Die je funft ber Aussteller und Freunde ber Ausstellung ftattgefunden haben. im Schüpenhaufe. Am Freitag, ben 9. September, findet die Eröffnung ber Ausstellung burch bie Aus Marfeille wird in Ergangung ber telegraphi-Borfipenden, Die herren Rammerherr von Behr- ichen Melbungen von bem ichweren Ungludefall Schmolbow und Graf von Bieten-Schwerin, ftatt. berichtet, ber fich bort Sonntag bei einem jener ber Um 3 Uhr: Spazierfahrt auf bem Dampfboot | fpanifchen Sitte nachgeahmten, nur ungleich gahbon ber langen Brude aus um bie Bfauen-Infel meren Stiergefechte jugetragen bat, wie fie im fubnach bem Bannenfee. Befuch bes Raiferpavillons licen Frankreich noch abgehalten gu werben pfle-Dafelbft und Rudfahrt. Abende 7 Uhr: Rongert gen. Das Bolfsschauspiel wurde in ber im Brabo wir: Unter Die Etgenthumlichfeiten unserer Stu- Der Kronpring und Die Kronpringessis werden am in Schugenhause. — Sonnabend, den 10. Sep- gelegenen neuen Arena geboten. Mitten in ber benten und Studentinnen gehort auch, daß fie ihre 29. September in Gothenburg eintreffen und am tember, Bormittage 8 Uhr: Eröffnung ber Aus- Borftellung brach eine ber hölzernen Eftraben bes Ferien mitunter als Aufwarter und Aufwarterinnen 1. Ditober ihren feierlichen Einzug in Stocholm stellung, um 9 Uhr: Fortsetzung ber Berhandlun- Bujdauerraumes unter ber Laft einer auf 2000 in Sommer-hotels zubringen. Gelbftverftandlich halten. gen; um 12 Uhr: Schluß berfelben. Nachmit- Ropfe geschapten Menge jufammen. Ein Schrei find es nur Die Aermeren unter ihnen, beren afatags 1 Uhr: Bertheilung ber Bramien; um 3 Des Entsehens ging burch die gange Arena. Lofd. bemisches Renommee aber im Binter nicht bar- Austausch ber Ratifications-Urfunden über ben aus Uhr: Diner im Schühenhause. Abende: Konzert mannschaften und Lazarethbiener waren schull ber unter leibet, daß fie im Sommer fich mit Arbeit Anlag der Rulbschaffage zwischen Rufland und im Shubenhause. — Sonntag, den 11. Septem- beigeeilt und räumten die Trummer mit thunlichster ihr Gelo und zugleich einen Landaufenthalt ver- China abgeschlossenen Bertrag ftattgefunder.

felben Solug ber Ausstellung.

heute Morgen in Begleitung mehrerer Berren, ju ein Dröhnen bes gangen Bobens in nachfter Umgebung. Gammtliche Infaffen bes Bagens mußwar. Bahrend wir uns ju Suß ber gefährbeten Stelle naberten und noch barüber berietben, ob biefe eigenthumliche Ericheinung wohl gefahrbrinbis 100 Quadratmeter ber Boden bes häufig erwähnten Berges, große Feuergarben auswerfend. Das bicht babinter liegende Wohnhaus der Cheleute Bagmuth mar fofort von ben Flammen erfchienen, mabrend fich ju gleicher Beit ein ftarfer Geruch von Erbol bemertbar machte. Rach meiner Anficht icheint Diefes gange Bortommit auf Entgunbung ber einer Quelle entfteigenben Erbolgafe ben Schutt gurudguführen ju fein. Wie in ber "Köln. 3tg." bereits gemeldet murbe, versuchte man vor einiger Beit burch bineingeleitetes Waffer bas Fener ju lofden, mas jeboch eine fofortige Explosion und Emporwerfen von brennenbem Geröll und fluffiger Maffe gur Folge hatte. Durch bas Menge zugeführte Baffer wird wohl bas Riveau ber Quelle gestiegen und baburch bas Erbol fich bemubte fich, ben Furft Robert Lubenau möglichft ift. Als wir ben Det verließen, brannte bie "foon" ju geben, wich er bamit in ber Auffaffung theile gefuntene, theile aufgeworfene Siache rubig fort, nur zuweilen burch fleine Eruptionen un-

> Bern, 13. August. Den Bunbner Blattern wird von einer fürchterlichen Unthat berichtet, welche ein nach Minnefota ausgewanderter Landseinem Bahnfinnsanfall, hervorgerufen burch Beimweb und unvortheilhaften Rauf einer Farm, feine Familie theils ermorbet, theils verwundet und bann

- Ueber ben nachften Berliner internationa-In- und Auslandes ale Mittampfer betheiligen Somebe und Dr. Somibl aus Dresben, Bemmers aus Roln, Tichigovin aus Betersburg. Giner ber ftartften Berliner Schachfpieler, Jean Dufreone, Botsbam. (Martifd - Baltifde Bienen- tann wegen leibenber Gefundheit nicht mitfpielen. judt-Ausstellung.) Das Brogramm ber unter bem - Bum Sauptturnier haben fich bie Berren von Steined und Bitt aus Botsbam, Dr. Reiff aus Göttingen, Rift aus Roln und v. Barbeleben aus iden Bienengucht-Ausstellung ift wie folgt aufge- Leipzig gemelbet. Das Meifterturnier verfpricht

- (Der Ungludefall beim Stiergefecte.)

bis 4 Minuten Entfernung) borten wir beutlich um 3 Uhr Rachmittage bie Menge por ben Thuhindern, daß Biele aus Furcht, fonft feinen Blat ten nun in Folge ber Bodenschwantungen und ber mehr gut finden, über bie Schranten binwegfletterbaburd entftebenben Unruhe ber Bferbe aussteigen, ten; bie Bante maren baber fo überfüllt, bag man Da an ein Beiterfahren nicht mehr ju benten fchier ju erftiden glaubte. Auch batte ber Boligei-Rommiffar einen Augenblid ben Gebanten, bas bier wirft, geht ichon aus bem Umftanbe bervor, Schaufpiel gu verbieten ; aber man befürchtete Un- bag berr Bionne, ber Beneralfefretar ber Banamaruben, Die Befdwerben ber Leute, Die ihr Beib Gefellicaft, und neuerbinge ber Chef-Ingenieur gend fein fonnte, öffnete fich ploplich auf ca. 60 nicht guruderhalten batten u. f. w., genug, ale bas bes Unternehmens ben Fieberfrantheiten erle-Bublifum fic allmälig berubigt hatte, murbe bie Erlaubniß gegeben, die Borftellung ju beginnen. noch viele Opfer forbern, falls fle überhaupt Im Anfang ging Alles gut, als aber ber britte gelingt. Stier eben in bie Arena eintrat, fühlten einige griffen und verfant vor unferen Augen in Die Perfonen ben Boben unter ihren Sugen ichmanten brennenbe fluffige Maffe. Leiber find mehrere und bald wurden biefe Schwankungen immer bef-Menschenleben gu beklagen. Rach bem Berschwin- tiger. Gine Banit bemachtigte fich ber Buschauer, tiger. Gine Panit bemachtigte fich ber Bufchauer, den bes Saufes fonnte man beutlich einzelne Die fich maffenhaft nach ben Ausgangen fürzten. find. Diefelben find vermuthlich englischer Ratio-Buntte in ber Daffe ertennen, bie bem Feuer in Das Berufte frachte und im Ru brachen alle Gal- nalitat, indem englische Mungen bei ihnen vorge-Form fluffiger Ergießungen Rabrung juguführen lerien unter furchtbarem Getofe und inmitten einer Staubwolfe gufammen. Bugleich läßt fich unter ben Trummern ein fcauerliches Rongert von Gomerdurch ben bort abgelagerten, noch theilweise brennen- eingebrochen find, raffen fich trop threr Berlegungen gludlich empor und fuchen nun jammernd unter borden an Ort und Stelle und mit ber Organifi- ber neueften Ronftruftion anlegen und find bie rung bes Rettungswerkes beschäftigt. Gleich bas erfte Mal jog man fleben Leichen hervor, Die entfeplich verftummelt maren, aber auf ber Stelle umgefommen fein mußten, ba thre Phuftognom'e feine Spur von Schmerg zeigte. Die Leichen, welche man refognoszirte, murben nach ihrer Wohnung, Die anderen nach der Morgue geschafft. Bet wetterer Entfernung bes Schuttes fand man noch anbere Tobte und eine Menge Bermunbeter. In bem Sofe bes Militar Lagarethe find funf Leichen ausgestellt, worunter bie eines etwa vierzehnjährigen Rnaben, beffen Ropf nur noch eine unformliche Maffe von Fleisch und Blut ift; einem alten Manne wiederum find alle Rippen gebrochen. Eines ber Opfer, welches, faum bag es aus ben Trum- febr geringer Angahl vertreten und faft nur mittmern bervorgezogen war, ben Geift aufgab, baite lere Baare von Gerben und Bafonvern und viel eitlen Schwäger, febr hubich portraitirte, batten anbern Farm. Als er bier erfuhr, bag helb noch bie Geelenftarte, Beugen berbeigurufen, um ju tonftatiren, daß er feine Frau gur Univerfalerbin einsette. Um halb 8 Uhr Abende mar bie Ungludeftatte volltommen bloggelegt; Die Polizei fteht bavor Bache. Ueber 50,000 Berfonen fanben fest auf bem Brabo, ber Blace Caftellane und ber Rue be Rome und blidten angstvoll in bie Bagen, welche bie Opfer hinmegführten, ob fich nicht ein Angehöriger oder Freund barunter beanerkennenswerth. Bolles Lob hat fich Fraulein Ropfe und war tobt, fein alterer Bruder war burch fande. Um 12 Uhr Rachts baite man 13 Tobte, worunter zwei meibliche und 150 fcmer Bermunbete gegahlt; die Bahl ber leicht Bermunteten lagt fich gar nicht fesistellen, ba bie meiften von ihnen gleich nach Saufe geeilt maren. Die öffentliche Meinung ift im bochften Grabe erregt. Man ta-Bublifum Die gunftigfte Aufnahme, eine Bieber- mit eingeschlagenem Schabel. Paul Belb bat in belt Die geringe Soliditat bes Baues, ber gleichwohl von bem Stadtbaumeifter b.fichtigt worden bier eingelaufen und wird Anfange nachfter Boche war und gang besonders lehnt man fich gegen bie von bem Chef ber Abmiralitat, General v. Stofch, Stiergefecte auf, Diefe barbarifden Spiele, Die un- inspigirt werden. nachfichtlich verboten fein follten. - Der 18. August 1881 ift ein mertwür-

biger Tag gemefen. Wie nämlich bas Jahr 1881, Bert aufmertfam gemacht. Das Bert liegt jest Meifterturnier werben fich bebeutenbe Meifter bes wie icon oft erwähnt, Die felisame Eigenschaft befigt, von born und binten, oben und unten überallen Freunden ber Literatur aufs Barmfte em- und gwar guvorberft unfer jest in London lebender einstimmend gelefen gu werben, fo befist auch ber lungen mit ber Staatsregterung wieder aufgenompfohlen werden. Mit großer Klarheit des Geistes Landsmann J. H. Zudertort, S. Winawer aus in ebler Sprache geschrieben, ist es ebenso inter- Barschau, Louis Baulsen aus Blomberg, F. H. Mugust 1881, wenn wir ihn, wie üblich, in ebler Sprache geschrieben, ist es ebenso inter- Warschau, Louis Baulsen aus Blomberg, F. H. August 1881, wenn wir ihn, wie üblich, in ebler Sprache geschrieben, ist es ebenso inter-Lieft man bie Babl 1881881 von links nach rechts und umgefehrt, fo erhalt man wieber 1881881, ober wenn man bie Biffern entsprechenb abtheilt 18. 8. 1881 (18. August 1881). Golche merkwürdige, auf eine vierfache Beise lesbare Tage mit voller Jahresangabe finden fich nicht baufig: in unferem Sabrbundert entsprechen außer beit bes Meetings am 14. b. Dits. verhafteten 5 bem 18. August 1881 nur noch 2, ber 10. Muguft 1801 (10. 8. 1801) und ber 11. August tägigem Gefängniß verurtheilt worben, gegen einen 1811 (11. 8. 1811) obigen Bedingungen, alfo von 36,525 Tagen nur 3 Tage. Bor unferem Anflage gurudgezogen. Sabrbundert mar ber lette berartig intereffante Tag ber 8. August 1188 (8. 8. 1188), nach unferem 18. August 1881 wird ber nachfte auf vier- beng" melbet, am 25. b. Dite. bier guruderwarfache Art lesbare Tag ber 1. Oftober 8011 (1. tet. Derfelbe mirb über Berlin gurudreifen, um 10. 8011) fein, b. b. es werben noch über 6130 bem Raifer Bilbelm auf Schlof Babeloberg einen Jahre ober mehr ale 2 Millionen Tage ver- Befuch abzustatten. Wegen ben 15. September geben, the ein fold' mertwurdiger Tag wieber er- werben fich ber Ronig, Die Ronigin, ber Rronicheint. Ber weiß, wie es bann auf unferer Erbe pring und bie foniglichen Bringen nach Rarleaussteht.

burd Bugvieh bestimmten Fuhrmerke verwenden, ber, Bormittags 111/2 Uhr: Eröffnung ber Aus- | Rafcheit binmeg. Man gabite 12 Todie und bient haben. Gie machen auch kaum ein Bebeimwenn fie mit ber leicht anzubringenben und wieder ftellung. Rachmittage 3 Uhr: Befichtigung ber 150 Bermundete; von ben Letteren wurden 30 nig baraus. Ein Student bes Dartmouth College abzunehmenden entsprechenden Ruppelung verfeben foniglichen Garten. - Montag, ben 12. Septem in die hofpitaler aufgenommen und die übrigen gu foreibt jum Beifpiel aus ben Bhite Mountains werben. Die Mafigine und jeder britte ober vierte ber, Morgens 8 Uhr: Eröffnung ber Ausstellung ihren Familien gebracht. Dem "Rational" wird an ben Boftoner "Courier" einen ausführlichen Bagen wird mit je einer fraftig wirtenben Schrau- und Beginn ber Berloofung; nach Beendigung ber- über biefe Ratastrophe aussuchilicher gemelbet : Bor Brief über feine Rellner-Erfahrungen, nach beren einigen Tagen war bier ein Toreabor von Mabrib Inhalt er in recht guter Befellicaft gut fein icheint. Rem fcheib. Ueber eine am Donnerstag mit feinem Berfongl von Biccadores und mehreren Junge herren und Damen aus guten Familien. ftattgebabte Rataftrophe am fogenannten brennen- fpanifchen Stieren in Marfeille angetommen und tie mabrent ber übrigen Jahreszeiten ihren Stuben Berge bei Remicheit erhalt die "Trib." von ließ auf einem Felbe bes Brado einen Birtus aus bien in boberen Lehranftalten obliegen, marten im einem Augenzeugen folgenden Bericht: Als ich Brettern bauen, beffen acht Gallerien auf Balten Dashhouse bei Tifche auf und lefen in ben Bauruhten und ber 1500 Berfonen fuffen tonnte. fin ber Arbeit Birgil und Somer im Urtert ober Bagen von Remideib nach Golingen fahrend, in Nachdem bie Manaba mit Mufit ihren Umgug beicaftigen fic mit ber Lofung mathematifder Bro-Die Rabe ber brennenden Bobenftelle fam (ca. 3 burch bie Stadt gehalten batte, brangte fich fcon bleme. Es foll zuweilen vortommen, baf in folden Sotels ber gute Ton beffer unter ben Aufwartenren bes Birtus und bie Polizei fonnte nicht ver- ben als unter ben Aufgewarteten gefunden wird. Echt amerifanisch!

- Ferdinand be Leffeps bat bie Schattenfeiten bes Rlimas auf bem Ifthmus von Banama boch unterschäpt. Wie gerftorend bie Sumpfluft gen find. Die Durchftedung ber Landenge wird

Samburg. (Opfer bes letten Sturmes. Aufternbaffin.) Aus Bellworm, einer ber Batten-Infeln ber holfteinischen Rufte, tommt bie Melbung, bag bort bret mannliche Leichen angetrieben funden wurden. Die Norbfee bat bei bem letten Sturm - fo ungewöhnlich ein folder in feiner Beftigkeit gu biefer Jahreszeit ift - viel Opfer gene- und Gulferufen, von Archgen und Stohnen gefo bert Un ber jutlanbifden Rufte verlor bas vernehmen. Diejenigen, welche am wenigften tief beutsche Gdiff "Columbine" Die Frau Des Rapitans und vier Matrofen. - Der Blantenefer Dreimafticooner "Oftermann", erft in biefem Jahr dem gertrummerten und icon mit Blut befledten bier erbaut, ift bei Terfchelling gestrandet uun voll-Bimmerwert nach ihren Bermanbten und Freunden. frandig wrad. Bon Findenwerber vermift man Ingwischen hatte fich bie Runde von bem Unglud feit bem 9. b. Dits. brei Fifcher, Die Bote find ichnell in ber Stadt verbreitet. Die Lagarethwar- ingwifden, mit bem Riel nach oben treibenb, geter, Mergte, Benbarmen, Lofdmannichaften liefen funten worben. - Die preugijche Regierung lagt berbei und bald waren auch alle Spigen ber Be- im Sujumer Safen ein neues Aufternbaffin nach Roften auf 30,000 Mark berechnet.

#### Viehmarkt.

Berlin, 19. Auguft. Amtlicher Marktbericht vom ftädtischen Central-Biebhofe.

Bum Berfauf ftanben : 258 Rinber, 424 Schweine, 724 Ralber, 316 Sammel.

Bon Rindern find bisher etwa 18 Stud geringer und in fich fo febr verfdiebener Baare verfauft worben, bag eine Breisfeftfepung unmöglich tft, auch zeigt fich ber Be ehr fo matt, bag fernere Abichluffe taum noch ju erwarten find

Bang abnlich verlief ber Martt für G ch weine; befte Waare fehlte gang, Lanbichweine waren in geringe Ruffen am Plat; auch bier waren nur wenige Stude an ben Mann ju bringen, bie feinen Unhalt für eine maßgebenbe Breisnotig

Ralber maren fast burchweg burch gute Baare vertreten, beren Breis gwifden 54-58 Bf. pro 1 Bfund Schlachtgewicht varlirte, geringere wurden mit 45-50 Bf. bezahlt.

Sammel wurden etwa jum britten Theil vom Martt genommen und, ba nur Mittelwaare vorhanden mar, mit 45-50 Bf. pro 1 Bfund Schlachtgewicht bezahlt.

#### Telegraphische Depeschen.

Ricl, 19. August. Das Uebungegefdmaber ift heute Rachmittag, von Edernforde fommend,

Frantfurt a. Dt , 19. August. Der "Frantfurter Borfen- und Sanbele-Beitung" jufolge mirb bie am 30. September ftattfinbenbe General Berfammlung ber Rhein Rabe Bahn barüber befolie-Ben, unter welchen Bedingungen bie Raufverbandmen werben follen

Wien, 19. August. Die "Bolitische Rorre-

fponbeng" melbet :

Aus Athen : Die griechtichen Truppen, in 5 Rolonnen getheilt, werben ju weiterer Offupirung ber von ber Turfet abgetretenen Gebietotheile ihren Bormarich morgen beginnen.

Genua, 19. August. Bon ben bei Belegen-Berfonen find 2 freigefprochen, 2 andere gu fecheber Berhafteten batte ber Staatsprofurator bie

Stodholm, 19. Auguft. Der Rronpring wird, wie die "Schwedisch- Norwegische Rorresponrube begeben, von wo aus Ihre Majeftaten am - In ber "Rem. Jorfer Sand .- 3tg." lefen 24. September Die Rudreife antreten merben.

Betersburg, 19. August. Seute bat ber

### Reinhard.

And ber mobernen Befellicaft. Bon Pani Felg.

Billig ließ 3ba fid auf ihre Bim ner fubren. Dort bat fle ihre Matter, fle allein gu laffen, weil fle por Allem ber Ruhe bebuife.

herr v. Redlingen und feine Frau gerbrachen ben Ropf, was wohl the fonft fo fanftes, nach- unfere Sturmjahre liegen, Gott fei's gedautt, jest gereift, ohne eine Abreffe gurudzulaffen ober Ber- weife nicht verzeihen mu ben, wie bie Gattin es giebiges Rind bermagen außer Saffung gebracht ziemlich weit binter uns und find gludlich über- fügung betreffe Rachsendung feiner Boftflude gu gethar, benn 3ba liebte Reinhard ja in gang aben tonne, um fie ju einem fo eflatanten Ent- ftanben. Und weißt Du, fett maun ?" biblug ichlennigfter Rudtehr gu vermögen.

fel Der Reinhard wird fle wohl nicht freudig genug grußt haben und fie barüber verlett gemefen Dal fo ein ordentlicher Bortwechfel swifden uns ehelicher Zwift vorgefallen fein! bilin," meinte 3ba's Bater ; "und bann ift es ju Beiben gepraffelt bat." diguirten Reben gefommen und bas Refultat mar gle - ich glaube febr übereilte - Abreife 30- habe, ben rechten Moment ter Schweigens ju er- fo bart getroffen worben. Sie hofften, bag 3ba junge Fran nun wiederfab. 3ba gog fie mit fic feren's. - 3d habe übrigens wirklich nicht ge- tennen. - Es ift bas febr fower, boch es lohnt ihnen Alles ergablen, bag biefe offene Mittheilung auf the Bimmer. Dort fp. achen und weinten aubt, daß fie fo refolut fein fonnte."

Mad Bott, ja, am himmel von jungen Cheuten fleigt leicht ein Gewitter auf, bis fie fich und bleibst nun 'mal eine vernünstige Frau und biese momentane Caifremdung ber jungen Geleute alten Frau v. Brunner ihr ganges Berg aus, mind gusammen eingelebt haben, und schon ein es ift nicht meine geringste Freude, nicht mein bald wieder beseitigen laffen, benn ein vollständiger nahm berfelben aber auch zugleich bas Bi precen

einander paffen."

au Raubvögeln mit icharfen Rrallen, liebes ftebft." I lacte ber alte Berr.

gewiß nicht!" befraftigte Frau v. Redlingen. hereingebrochen war. bangt ftete nur von Euch Mannern ab: gran gieben muß."

nach dem enticheibenten Augenblid als eine milbe bof gutommen feben murben. -

erstaunten Augen ju ihm aufschaute.

"Die Manner find eben'o wenig tabelfrei im wieber gefunden laffen. Allgemeinen," entgegnete ffe mit Beloning, "wie! Rach Ablauf bes britten Tages vergeblichen boffer, tiefer vielleicht, ale er es bei ihrem rubigen, Die Frauen ; tie Saupticche bleitt boch flets, dag Wartens auf Beren v. Brunner's Antunft batte unoftentatiofen Befen glauben mochte - und fie fle fich verfteben und verfteben wollen!" -

was ?" --

Bemertt bab' ich mir's nicht, wann jum letten an : ba mußte benn boch Anderee ale ein fleiner

Rigines Migverftanbniß führt ju ungludlichen Stun- fleinfter Stoly, bag ich folch' einen Schafblid Bruch mar ja boch gar nicht bentbar. n," fagte 3ba's Mutter gebantenvoll. "Ich batte, um unter ben Bielen gerabe Dich beraus- ! Und 3ba fdwieg. Is hoffen, daß es nur bergleichen ift. Rein- gufinden. Und beruhige Dich nur, mit unferen Auch als fie bas Bett wieder verlaffen und uber. Die junge Fean wollte ihres Gatten Epre the stemlich befliger Ratur, ba aber 3ba bod Rinbern wird's auch foon wieber in Die Reib' ber hansargt fopfichuttelne beiben Eltern Die Ber- nicht befledt jeben, felbft in ihrer Eltern Augen febr fanft ift, glaubte ich, fie murben recht gut fommen - naturlich, wenn Du Deine Grundfane ficherung gegeben hatte, Die junge Frau leibe fincht betreffs bes rechtzeitigen Schweigens, auf bie Du nicht an einer ausgesprochenen Rrantbeit, blieb fic be Die fanfteften Taubden werben in ber Che ja fo ftolg bift, auch auf 3ba gu übertragen ver- bleich und augenscheinlich leibend, und nie mehr Mutter, übermannt von ber Geelengroße ber

lange ber Mann gut und vernünftig ift, ju ahnen, welch' großes Unglud über ihre Tochter und vor allem foweigiam.

auber gieht fich feine Taube und ber Lowe bas Redlingen'iche Gut paffrte, Die bie Reifenden verheblen, bag ber Tochter berg ichmer getroffen Du murbeft ibm Alles - Ause vergeben! feine gowin - gerade fo, wie der Mann fich von der nicht allzu fernen Station brachte, ba worden fein muffe. blidten fle Beibe auf bie Strafe binaus, fest überour fommt es oft vor, bag Jemand ein gab. Beugt, bag fie bie mobilbefannte Gestalt Reinhard's beten, fie nicht mehr mit Fragen gu qualen. Mit boch gludlich werden mit einander — ich wollte gartes Tanbonen gu beirathen mabut, bas fich b. Brunner, ihres Schwiegersohnes, auf ben Gute-tieft aurigem Geficht batte fle erflart :

auf unfer 3boen, fondern nur im Allgemeinen nun boch befturzte Mienen zu machen. 3ba war geine Menterung bes einmal Beftebenten konnte fie und weil es eben eine unbestreitbare Babrbeit ift." frant; fie hatte Fieber und bat nur un Rubefted nicht berbeifuhren. - Alfo qualt mich nicht feste er begutigent bingu, ba feine Frau ihr Strid- und Schonung. Der Argt erflatte ebenfalls, baff unnothig." jeug in ben Schof fallen ließ und mit großen, die junge Fran nicht mit Fragen gequalt werben burfe ; Die größte Rube nur allein fonne fle bald berginnig geliebt - ja, noch liebte, por ibren

fein Schwiegervater an Reinhard gefdrieben ; boch felbit batte ibm vergieber. "Ra, wir baben une bod verftauden, Alte - feine Antwort fam. Endlich, einige Tage fpater, treffen." -

"Da bin ich benn boch neugierig, Glife! - Erfdredt blidten bie beforgten Citern fich jest von Bater und Mutter.

"Run, bas will ich Dir fagen : feit ich gelernt Bett ihres einzigen Rindes, welches vom Unglud vor Rurgem noch fo blubenbe und lebensfrobe fich auch, benn ber Friede bleibt im Saufe!" - Die Rrante erleichtern und ihren Buftand ichnell Schwiegermutter und Schwiegertochter lange mir "Ra, Lieschen, bas muß mabr fein : Du bift beffern murbe. Und bann mußte fich Doch auch einander - febr large, und 3ba fcattete ber

fab man Ida, wie jonft, fibhlich, ladelnd, voll jungen Frau. "Und er, mein Cohn, bat Dich So unterhielten bie Eltern fich ichergend, obne beitein Uebermuthe, fondern ernft, nachdentlich aicht ertannt - um jener Andern willen ?!"

30a batte nie vermocht, ben Mann, ben fle fo Eliern blogguftellen. Gie fannte Reinbard -

Aber fie mußte fich auch fagen, baf ihre Eltern febrte herr v. Redlingen's Brief als unbestellbar Die Sade von einem gang andern Beidtepunte "Ra, immer auch nicht, Alexander! - Doch gurud, mit bem Boftvermert: "Abreffat ift ab- auffaffen und bem Schwiegerfobn feine Sandlungsanderer Betfe und beurthillte ibn gang verfchieben

> Einige Bochen fpater fam Reinbard's Mutter jum Befuch auf bem Redlingen'fchen Gute an. Schweigfam, tief betummert gingen fle an bas Die ins tieffte Berg e fouttert mar fle, ale fle bie ab, nie von ber Sould ihres Sohnes gu iprechen, am menigften ihren - 3Da's - Eltern gegen-

"Du bift ein Engel, 3ba!" rief Reinbarbe

"Bene Andere! - D batteft Du fle gefeben, Es war bas ein trau iger Anbl'd fur bie lie- liebe Dama, wie ich fie fab, Du muedeft ibm Als bie Beit heranrudte, um welche bie Boft benden Eltern und fle fonnten es nicht langer feinen Fehlteitt vergeiben, wie ich es gerban babe; Moele v Goben ift mehr als ein Engel - ffe ift 30a hatte Bater und Mutter auf's Rene ge-feine - ift feine Gottin! - Ronnten fle Beibe es ibaen von Bergen gonnen und . . . . gern "Buffden Reinhard und mir ift's mit allem fterben!" erwieberte 3ha mit verfiartem Ausbrud

"Sterben ?! - Rinb, ich bite D'ch, fprich leineswege mit Rudficht auf Dich ober Der v. Redlingen und feine Fran begannen Euch fcmerglich und obenein nutlos fein, tenn nicht von beilei! Du wirft gefund und mieber

#### Morfen-Merichte.

19. Auguft. Beiter bewölft. Temp +

om. 28° 1" Wind BB

ber 1000 Klar toin gelb, inl. 215—
220—227 bez., ver August 225—
September-Orinfer 224,5—226—225 tober-Btogember 223,5-224,5 beg., per

en feft, per 1000 filgr. loto int. 170 – 180 bez., der 165 bez., ruffischer 170 – 178 bez., ser August prechtes. ver September-Ottober 169 – 170 – 169.5 brechees, ver Septenthen 166—166,5 bez., per April-

per 1000 Rigr lofo neue 152-158 an affer unberänbert, per 1000 Rigr. sofo alt pomm.

Die interraps per 1000 Rigr. foto 260-269 bes., ge-Ban Cr 250-255 bez.

nuch feinterriblen niedriger, per 1000 Alor. lofo 258
gungen des, per September Oktober 268 Bf., ber Oktoberwerden aber 270 Af, per April-Mai 276 Bf.
R 68 Hf., per August 57.25 bez., per Septemberpan er do, per Oktober-November 57,25 Bf, per No-

Dezember bo., ber April-Mat 58 Bf. Her of the state o Dezember 53,2 bei., 53,3 Bf. u. Gb., per April-Mat

Beir leum per 60 Rlar. 7,75 ir. bea.

## Gienbahn - Direftionsbezirf Berlin.

Bekanntmachung. Die Arbeiten gur Musfochung und Berblenbung bes in öffentlicher Submission vergeben werden Die Offerten sind portof et und versiegelt mit entschader Aufschrift ve sehen bis zum Submissions-

am Donnerfing, ben 25. Anguft, dusmere Abresse hi r, Karlftraße 1, einzureichen et eine Bedingungen nebft Reichnung liegen in unferem gretariat bier, part. links, gur Einficht aus, anen baselbst Offerten-Formulare nebst Bebin-gegen Gruattung von 1 M. Roplalien bezogen

> önigliches Eisenbahn-Betriebs-Amt Berlin-Stettin.

"ür Aranfel Turch alle Buchhandı. find zu bezichen die vorzilglichen Blichen: Dr. Litry's Beilmethode, Breis 1 Wet., Pie Gicht, Preis 50 Kfg. u. Die Bruf- und Lungen-krankheiten, Breis 50 Kfg.

ig in O. Spaethen's Buchhandlung in Stettin

# Colberger sstellungs-Lotterie.

Gewinne: elegante Saloneinrichtung mit Bignino im Werthe bon ca. 3000 M. elegante Bimmereinrichtung mit Bianino

im Werthe von ca. 2000 M, i S.winne, Concertssügel und Jagdwagen, im Werthe von ca. 2000 M, nino, ein Harmonium, Geldspinde, Goldsund aaren, Uhren, Möbel, Teppiche, Wagen 2c. 2c. ung am 15. September 1881. ewinnlifte wird in biefem Blatte veröffentlicht. à 1 Mark (11 Loose 10 Mt) in ber Expeejes Blattes, Stertin, Rirchplat 3. rtige Besteller wollen gur frantirten Rückant= Behnpfennigmarte beifügen refp. bei Bofi n 10 Bfennige mehr eingahlen.

## Kirchliche Anzeigen.

Am Sonntag, ben 21. Ang werden prebigen: In ber Schloff-Rirche: berr Brediger De Bourbeaux um 83/4 Uhr

herr Konsistorialrath Dr. Küper um 10½ thr.
(Nach der Predigt Beichte und Abendmahl.)
herr Prediger Schulk um 2½ thr.
Denftag Abend 6 thr Bibelstunde:
herr Konsistorialrath Brandt. Berr Brediger Schiffmann um 9 Uhr.

Deir Brediger Pauli um 2 Uhr herr Brediger Katter um 5 Uhr Die Beichte am Sonnabend Abend 7 Uhr halt herr Breiger Schiffmaun.

Der Militär-Gottesbienn fällt aus. perr Baftor Friedrichs um 101/2 Uhr. (Rach ber Predigt Beichte und Abendmahl.)

herr Prediger Müller um 2 Uhr. Ju der St. Peter- und Panle-Ktrche: herr Brediger Hoffmann um 98/4 Uhr. (Rach der Predigt Beichte und Abendmahl.) derr Bredige Höhner um 2 Uhr

Ju ber Gertrub-Ricche: berr Prediger Müller um 9 Uhr.

(Beichte und Abendmahl.) herr Prediger Ludow um 2 Uhr. Im Johannistloffer-Saale (Renfladi): herr Prediger Katter um 9 Uhr.

In der Taubstummen-Anftalt (Elifabethitrafte) Bormittags 10 Uhr Anbacht für Taubstumme:

herr Direttor Erbmann. In ber lutherischen Kirche in ber Renftadt: Gerr Bastor Oergel um 9½ Uhr. Rachm. 2½ Uhr Lesegottesbienst.

Ju ber Unfas-Rirche: berr Brediger Subner um 10 Uhr. (Abendmahl, Beichte um 9 Uhr.) Donnerstag Abend 8 Uhr Bibelftunde:

herr Brediger hübner. In Tornen in Bethanten: herr Bastor Bran'st um 10 Uhr In der Rückenmühle: berr Baftor Bernhard um 10 Uhr. 3u Grabow:

herr Prediger Mans um 101/2 Uhr. (Rach ber Bredigt Beichte und Abendmahl.)

In Büllchow: herr Prediger Mans um 9 Uhr

Dienstag, ben 23. b. M., Bormittags 10 Uhr, werbe ich Apfelallee 32 mehrere jum Betri be einer Seileret pothwendige Geräthschaften, als: 1 Borberge dirr. 1 hintergeschire, 1 Austreibemaschine, 2 Windmaschinen mit ha'vel Rollen, 1 Rab, 16 eiserne Werbel, mehrere Bentner hanssit n, ha f und heebe, ferner einen Rollewagen, 1 Ziehwagen 2c. öffer tied versteigern. Müsshauer,

Berichte vollgieher.

Im Berlage von Fr. Bartholomaus in Erfurt erichien und ift burch alle Buchhand= lungen zu beziehen: Neue praktische

## Fechtschule

Sieb und Stoß.

Für Militairschulen und Turnanstalten, wie auch jum Gelb unterricht für Die Liebhaber ber Fechtfunft eingerichtet und bucch 30 Figuren-Tafeln veranschaulicht

> .s. B. Montag, Lehrer ber Fechifunft. Preis 2 Mart.

## Tür alte Greifswalder

Um 11., 12. und 13. Oftbr. b. 3. wird in Greifswald bas 60jabrige Barnifon-Jubilaum bes pommerschen Jäger-Bataillons Mr. 2 gefeiert. Es ift ju biefem 3mide bereits ein Fest-Romitee gewählt, welches biefes Fest zu einem großartigen Renbezrous aller alten Rameraben biefes Bataillone ju gestalten wünscht, bamit bie alten Freunde und Waffengefährten in ihrer liebgewonnenen Garnison, in welcher sie stets mit ber Bürgerschaft im besten Einvernehmen gelebt ba en, bel biefem Feite zusammentreffen und ihre alten freundschaftlichen Beziehungen erneuern konnen.

Um dem Komitee bie nicht geringe Arbeit zu erleichtern, wird es nun Sache ber alten Jäger bes Bataillons sein, ihre genauen Abreffen, Dienstantrittejahre und Rompagnienummern für ben Fall, daß fie fich an bem Feste zu betheiligen wünschen, balbigft "Un bas Romitee jur Feier bes 60jahrigen Garnifon-Jubilaums ber Jager in Greifewald" einzusenden und dieser Benachrich= tigung als Festbeitrag 2 M. für bie Festfarte, bie ihnen bemnachst zugefandt wirb, beizufügen. Die Fiftarte, auf beren Ructfeite sich bas Programm befindet, bient gu allen Festlichkeiten als Legitimation. Um 2. Festtage findet ein Diner, a Kouvert 2 M. 50 Pf., ftatt, wozu ebenfalls ichon jest Anmelbungen angenommen werben. Bu stiftenbe Pramien von alten Jagern für bas Schießen bes aftiven Bataillons am 3. Festtag: werden gerne vom Romitee entgegen genommen.

Der Vorsigende des Komitee's. Wiese, akadem. Forstmeister.

Technicum

Stadt RHEYDT

Rheinpreussen.

Programm kostenfrei.

(H. 03110)

Bu genauen Spirituswiegungen für bie Berren

Engrossisten und Makler, Normal-Thermo-Alkoholsmeter von 70 bis 100 % in 1/4 Graben, a St. 20 Mt. Beaichte Thermo-Alfonolometer nach neue=

stem Reichsgesetze mit aufgeätzem Sempel u. Miligraum nebst neuefter Ronklionstabelle von 0-50 %, 20-100 % und 70-100 %, a St. 9 Wit. Alfoholometer rach Richter n. Tralles von 0-60 % und 0-100 %, a St. 3 Mt 50 Pf.

O.lwaggen, Argeometer, Saccharometer, Fabrit-Thermometer jeder Art, Reparatur innerholb 24 Siunden Saltbare Bafferftonderohren billigft bei

J. C. Greiner jum. and Berlin,

Stettin, Barabeplat 24.

### Max Borchardt's Beutlerftr 16—18. ritobel, Epiegel u. Polsterwagren

eigener Fabrik. Bie allgemein befannt ift, bin ich ftets bemüht, einem erebrien Paululeffuent und meiner pegiellen Mundfesiaft burch eillige Bacte & Dim laufe große Wortheile zu bicter, um es

STIMES SOURCES

Koderstetzes möglich zu machen, für werig Geld Ach reelle und wirfitch gut gearbeitete Dibbel anzuschaffen, g. B.:

tufib. und mab. Libfirige Bleiberfpinde von 3 Mil. au. Bertites von 10 Ittl. an, Galleriefpinbe von 7 Att. au.

Rommoben von 5 Mil. an. Schreibtische von 10 Mil. an Stille von 17 Mil. an ir ene Kleiberspinde von 7 Mil. an, dittene von 5 Mil. an,

fir Resaurateure feste birkene Stühle von 271/2 Sgr. Bachstuchtiche 1 It. 15 Sgr. an Brobe Auswahl in meiner eigenen Werfhait reit ge-abeiteter überpolsterter Garnituren, Sophas von 9/2 tit. an, Mabragen aller Art zu außergewöhnlich bibigen Pretfen nur bei

Bentlerfix. Max Borchardt, Bentlerfix. 16—18. Bitte genan auf Rirma und hausnummer gu achter.

A. Toepfer. Kronprinzen u. der Kronprinzessin,
Mönchenstr. No 19. Mönchenstr. No 19, empfiehlt in grosser Auswahl, solider Quali-

tät und zu billigen Preisen: Closets, Elsschränke, els. Bett-stellen, Garten- u. Balcon-Möbel, Bidets, e.s. Oefen u Ofengeräthschaften, Wäscherollen und Wringen, Badedeuchen, Kuntze's Schnellbrater, 280

Lampen, Kronen, Ampeln, versilb., vernickelte und Kupfer pol. Waaren Cuivre polis Artikel.

Christofle Ess-Bestecke, Stahlwaaren von J. A. Henkels, Britannia-Wetall. Fernschliesser, D. R.-Pat. Nr. 15009,

vermöge deren man jede Thür vom Bett aus oder von einer anderen beliebigen Stelle des Zimmers oder Nebenraumes auf- und wieder zuschliessen kann,

Gelegenheits-Geschenke der mannigfach ten Art. Auf Wansch illustr. Prs.-Cour. gratis u. fr.

## Schwimmende Baggermaschine für Tiefmoore.

Deutsches Reichspatent Rr 14645. Gelbithatige Gewinnung tes Torfs burch Bagger, Sonte garantirte Leiftung bei geringer Bebienung, baber baufbar biffigue Probuttion Deriliche Unterindungen und Rostenanschläge burch bie Batentin=

Olbenburg i. Großbergog hum.

Mecke & Sander, Torfwerlsbefiger und Jugenieure gur En ichtung von Loriwerken

10. 150—400Thir., ganz in Gif., auch au Abzahl. Fabrit. Hermann Heiser & Co., Friebridjir 102.

febren ju Dir - glaube es mir, 3ta! - 36r fannt. feicht, als wenn diese unselige Geschichte nie paffirt batte fich sonft im Binter feis eine febr an- Beben fast lautlos einherging mit angstlich-besorg- suchte darin immer auf's Rene nach bekannten - ware! Bergieben haft Du ihm ja fcon." genehme und anregende Gesellchaft, theils aus ten Mienen und theilnahmrollen Fragen und Ant- ach ! immer noch so geliebten Bugen.

3ba foutteite traurig bas Saupt; fle glaubte beffer ju miffen, wie es fommen murbe. 3hr Bert war gebrochen - und mit einem brodenen Bergen fann man nicht wieber glodlich merben.

te'nen Bergens - ju ibm geeilt feta, um ibn Gute. tren und aufopfernd ju pflegen, batte fle gewußt,

ber Umgegend, thelle ans ter nicht allgufernen worten - bis endlich eines Tages ein belles! Es umflorten ihre Augen fich boch mit Thranen, fleinen Rentens, sufammengefunten und bie aus Rinderstimmen frifch jum erften Dal in Die als fie baran bachte, bag er es nicht einmal mußte, gebehnte Gaffreundichaft, Die prachtige Jagb und ibm fo neue Belt bineinfdrie und Giner bem wie ibm in biefer fdweren Stunde ein Erbe feines Die überaus gemuthlichen, beitern, gefelligen Abenbe | Andern gurief : fo wie bie errillente Ruche auf Redlingen maren in den betreffenben Rreifen mit Recht ebenfo! Den Brief, ben Reinhard an fie geschrieben, rumlidft befannt wie gesucht. Diefer Binter! Die Freude indeffen, welche fonft die gludliche swifden Bater und Mutter! - Gie mußte ja batte fle nie erhalten, barum ihm auch nicht ge- jedoch verftrich bochft traurig und einfam auf bem Untunft eines Erftgeborenen ju bringen pflegt, fie nicht, wo er weilte; aber ein inbeunftiges Gebet antwortet. Diefen Umfand batte er unn be- Onte: Die langen Abende bindurch ward in ben war jest nicht - ober boch faum - vorhanden: fandte fie empor jum allwiffenden und allmächtigen fannilid gang anders aufgefaßt, aber fle mußte weiten Bimmern, auf ten langen Rorribore und fes war fein Bater ba, um bas erfte Lallen bes Bater aller Menfchen für bas Blud und ben fic als von ihm volltandig vergeffen erachten. ben breiten Treppen fein lauter Ton, fein fiob- Reugeborenen gu boren; fein Bater, bem ber Erbe Frieden ber Geele ihres Gatten, b.s Baters ihres 30a batte jeden Augenblid feinem Scheidunge- liches Lachen gebort; Die Befellichafteranme blieben feines Namens in tie vor Fende gitternden Arme Reugeborenen ! Antrage entgegen gefeben; fie batte ibn ja buid verichloffen und bas gablreiche Bilb in ben aus gelegt werden tonnie. - Die Grofmutter ibre fdriftliche Erflarung rudgaltios freigegeben. gedehnten Forften mochte fich nicht wenig wun'ern, 3ba's Mutter — brudte unter Thranen bas eingezogen, mar fle boch nicht mehr einfam nun, Gie war eiftaunt, in biefer Beziehung Richts fo gang und gar nicht inkommobirt gu werben Schmerzenstind in ihre Arme und einen Rug auf ihr Berg nicht mehr troftlos : fie batte ibr Rind, - pofitiv Michte von ibm ju boren; fie begann benn herrn von Redlingen's gablreiche Sammlung Die tleine Stirn. Die bleiche junge Mutter lachelte lebte fitr ce und mit ibm - Bar es ibr aud ju fürchten, bag er frant, bulfebeburftig fei, und von auserlefenen Jagbgewehren bing unbenupt in jum erften Mal wieber nach fo langer Beit, ale verfagt, eine gludliche Battin gu fein, fo fonnte barmte und gramte fich um ibn wie eine geliebte, ben Schranten. Es mar, als babe mas bort bas Unterpfand ihrer Liebe ju Reinhard ihr in boch Riemand ihr wehren, als Mutter fich namennie betrubte, nie verlaffene Battin. Ja, fie murbe einen geliebten Todten begraben, fo ftill, fo trau- bie A:me gelegt marb; fie fublte fich jest gludlich los gludlich ju fublen; gutem war ihr Rnabden jo groß und ebel mar ber Impule ihres rig und einfam war es jest auf bem fconen

Und wieber einige Monate fpater - ba tam geborenes Rind begrußt

Ein Sohn !"

- gludlicher benn lange guvor : bas feligfte allerliebft und fchien berrlich ju gebeiben. Lacheln ift ja bas, mit bem eine Mutter ihr neu

blubend werben, wie vorbem, und Er wird jurud- bag er frank fei, hatte fle feinen Aufenthalt ge- eine Beit, in ber es noch filler, noch trauriger 3ba wollte bas fleine, bulfloje Gefcopf nicht wurde auf Redlingen ; eine Beit, in ber Die wieder aus ihren Armen laffen, fie konnte fich werdet Beibe noch gludlich fein, gludlicher viel. Auf bem berelich gelegenen Gute Redlingen Dienerschaft nur flufternd fprach und auf ben nicht fatt feben an bem niedlichen Wefichtden und

Ramene geboren worten ; nicht mußte, baf fic gwifden ihm und thr ein neues Band in biefem Ja, es mar Reinhard v. Brunner ein Gohn geboren! folgenichweren Augenblid gefnupft : Das Band

Reuer Lebensmuth mar jest in Joa's Bruft

Im Berlage von Fr. Bartholomans in Erfurt erichen und ift burd jede Buchhandlung au begiehen:

Regeln bes Unftandes und Unleitung, burch ein anständiges und gesittetes Benehmen sich im gesellschaftlichen Leben angenehm und beliebt zu machen. Gin Sitten- und Soflichfeitsspiegel für junge Leute

> Carl Lindau. Bieite umgearbeitete Auflage

Preis 1 Mark Beit ent erat, nich Art der fogenannten Complimentirbucher Anleitung zu einem auf nichtsfagenden Formali aten und leeren Neukerichfeiten beruhenden Betragen gu geben, öffentlicht der Berfaffer vielmehr in diefem Buche ine auf mabre Geftes, Bergens- und gef U. affliche Bilbeng fich ftubenden langiah igen Erfahrungen, beren Beachtung ber ins Leben heraus tretenben Jugend beiberlei Geschlechts im eigenen Inte esse nur bringend anzurathen ift. Er verbreitet sich in einer von Pedanterie freien, vielmehr höchft anregen ben Weife, über bie in Rleibung, Saltung, Geberdennb Bang gu beobach-tenben allgemeinen Schidlichkeits- und über bie n ber Konversation mit Damen zu beobachtenben Regeir, nicht ohne lehrreiche Seitenb ide auf bie Gigenthümlichkeiten bes weib ichen Chorafters gu werfen, giebt, wie der Augenschein leider töglich zei t, töchn nothwendige und behrzigenswerthe wichtige Regeln für das Benchmen tei Tiche, n Gebrauch von Meffer und Gabel über den Umgang mit ältern und jungern, vornehmen und geringe en Bersonen, über das Berwolten bei Spaziergängen, in Concerten, Theatern und Bällen und bei Gesellschaftesvielen. Den Schluß dieses treistlichen Buches bildet eine praktische Ansleinung zur Abkassung von Briefen und bie wichtigfien Regeln für den Boffverfehr im beutichen

## Nach Amerika

per Postdampfer ber , Anchor Linie'. Baffagieren, welche fich bireft ohne Bermittelung eines Agenien an mich wenden, gewähre ich bedeutende Preisermäßigung. Jede gewünschte Anskunft wird ertheilt und versendet auf Bunsch Land- und Gifen-

> Mr. Flatau, General-Bevollmächtigter, Samburg, 12 Abmiralitäiftraße

Sans Rolengarten 7, worin fich Baderet urb

Das Grabower Schüßenhans. früber A. Malchow gehörig, jest im Befit bes Maurergesellen Bernstein, tommt am 30. Muguft cr. mit fammtlichen Grundftuden jum gerichtlichen Bertaufe und burfte baffelbe fur einen ftrebfamen Reftaurateur eine rentable Brobftelle fein.

Grundtucks=Berkauf.

Die ben Acerbürger Gurgen'iden Erben gehörigen, hieroris belegene Grundstüde, wozn namentlich auch ein zweistödiges Wohnkans in der Peenstraße, nahe am Markte belegen, gebort, follen im Wige die Meistigebots in einzelnen Teilen ober im Ganzen ber fauft werben, wont ich einen Termin am Montag, ben 29 August dieses Jahres, Nachmittags 4 Uhr, im Gürgen ichen Wohnhause hierorts anberaumt habe, ju welchem ich Raufliebhaber einlade. Uf bom, ten 14 August 1881.

Luplow, Bormund ber Gargen'ichen Grben

Gin nenes Zenguip! 36 hatte ben ieglich fich fleigernben Berluft bes Sa pthaares gu betlogen, gebrauchte feit etwa 2 Do= nat it ben haarbal am Esprit des cheveux von hutter & Co. in Berlin, Depot bei Moll & Migel in Stettin, Soulgenfir. 21; feitbem find bie haare nicht mehr ausgefallen, vielmehr haben fich biefe erftartt, bag fie wieber eur gonglichen Bededung bes Ropfes ausreichen; auch für tie Ropfrerven fehr mohithatig, reichen

einige Topfen hin, bas Ropfweb gu verfchenden. Berlin, ben 23. Juli 1881

Kramer, Infp.

# Königliche Technische Hochschule

Eröffnung des Studienjahres 1881/82 am 1. Oktober 1881. Einschreibungen erfolgen nur vom 1. bis 28. Oktober 1881 und für Vorlesungen des Sommersemesters nur vom 1 bis 21. April 1882. Programme von dem Rekterate zu erhalten. Hannover, im August 1881. Der Rektor: Launhardt.

Städtisches Technikum Rinteln a.W. für Ba := und Maschinenwesen, Muhlenvauer, Geometes, Runigewerbe Maler Schnelle Borbereitung jum Freiw-Gramm. Meister- u. In genieur-Britfung. Wohnung und volle Roft im Logirhasse Mt. 27 pr Monat; bei Burgern bon Mt. 36 an

Melbungen an bas Direftorium Anger bemielben ertgeilen Auskunft die Herren Ihmnasialdirektor Schmeizer, hamm, Realichuldirektor I O Dr. Schaster in han over. Bograume gratis

### Dr. Kles' Diätetische Heilanstalt.

Dresden, Bachstrasse Aerstliche Behandlung dron. Krankfeiten jeder Art, besonders Magens, Serzs, Unterleibsselden, Sicht, Haufheiten, Nervenleiben und namentlich auch Krauenfrankseiten. Das Dätetische Selversafren führt seihr in den schwerigien Hällen aur ficheren Seilung. Aufnahme zu jeder Jahreszeit. Mäßige Breife. Kropecte frei. — Keneise Schrift: Dr. Kles' Dittettische Kuren, Schrolhische Kuren, Schrolhische Kuren, Schrolhische Kuren,

## Die Weinhandlung von Freese & Haase, Schulzenstraße 17,

empfiehlt ihr Lager von guten alten Bordenux- u. Umgarweimen, Portwein, Sherry, Rheim- u. Moselweinem etc. außerdem ihre Probirstuden was

einer geneigten Beachtung.

## Thonröhren-Preis-Courant von W. Helm, Stettin.

Englische glasirte Thonröhren von G. Jennings

2" 3" 4" 5" 6" 9" 12" 15" 18" Englisch, lichte Weite,
0.80, 0.99, 1.21, 1.41, 1.60, 2.86, 4.51, 6.93, 9.13 Mark für 2 Fuss Engl. = 610 Millimeter.

Ila Englische glasirte Thonröhren ität wie d. v. George Jenniags. 0,70, 0,88, 1,05, 1,27, 1,49, 2,64, 4,18, 6,50, 8,50 Mark für 2 Fass Engl.

IIIa Deutsche glasirte Thonröhren bestes Bitterfelder und anderes deutsches 0,65, 0,85, 1,00, 1,45, 1,65, 2,70, 4,50, 7,20, 9,70 pro Meter.

IVa Englische glasirte Thonröhren gleicher Qualität, wie sie anderweitig 0,40, 0,50, 0,70, 0,80, 1,00, 1,60, 2,70, 4,60, 6,60 Mark für 2 Fuss Engl. Jennings'sche Röhren sind von unbegrenzter Dauerhaftigkeit und als die besten anerkannt, Jennings'sche Röhren sind einzig u. allein zu haben in Stettin bei Word. Melm, Pölitzerstr. 94.

In dunklen Farbentonen pro Centner 24 Mark. In hellen Farbentonen

Berdienft-Dlebaille

Harz-Delfarbe

Schoserei lefindet, ist wegen Erbichaftsregu irung preiswe to zu verlaufen Raheres daselhit Ar.

Berzugschalber will ich mein Wohnhaus, worn,
teit längerer Zeit eine Bäderei betrieben wird, verteit längerer Zeit eine Bäderei betrieben wird, vertaufen. Auch eignet sich das Haus seiner Lage
kapen zu jedem andern Geschäft.

Berner für Kalt-, Chys- und Cementschus (Faşaden, Känden 2c.) ken jedem
kas Sedaskow, Uedermände.

Berner für Kalt-, Chys- und Cementschus (Faşaden, Känden 2c.) ken jedem
kas Sedaskow, Uedermände.

Brospecte gratis und franco.

Altmannsborf Berlin, N., Offenbach Stolp hei Wien. Coloniestraße 107/8. a. Main. in Bommern

Fabrik in Amsterdam (Holland), gegründet 1814, ein lösliches Pulver, feinstes aller holland. Fabrikate, billiger als bisher eingeführte Marken. Engros-Lager u. Vertretung f. Beutschland: W. L. Schmidt, Berlin, N., Fennstrasse 14 (Wedding).

Prämilrt Lyon 1872, Wien 1873, Paris 1878 Silberce Medaille.

Saxlehner's Bitterquelle

durch Liebig, Bunssen, Fresenius analysirt, sswie erprobt und geschätzt von medizinischen Autoritäten, wie Samberger, Virehow, Zirsen, Spiezelberg, Senzzoni, Buhi, Nussbaum, Esmarch, Mussmaul, Friedreich, Schulze, Eb-stein, Wunderlich etc. verdient mit Recht als das

Vorzüglichste und Wirksamste aller Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Niederlagen sind in allen soliden Mineralwasserhandlungen und den meisten Apotheken, doch wird gebeten stets ausdrücklich Saxlehmer's Bitterwasser

Der Besitzer: Andreas Saxlehner, Budapest.

Sacte u Plan-Fabrif.

2-Ctr. Gade, engl Beinen à 60 u 70 Bfg., 2-Ctr. Doppelgaru Säde, glatt u. geft bon 1 M bis 1,25 M, 3-Schiff - Drillich Säde, glatt u. g ft. pon 1,40 M b s 2,20 M.,

einen Poffen gebrauchter 2-Cte.-Sade à 45 n. f 0 Bfg., Jute Sadband à Bfd. 40 Bfg., pr. Ctr. 85 M. Plane, in allen Größen fertig genah in Doppelgarn per Quadrat-Meter 75 Bfg. in bichtem Segelleinen per Quadrat-Meter 1 g praparirt und wafferbicht per Quabrai-M

engt. Leinen (Soffians) in allen Breiten, Stroh- u Häcksel Säcke 2c. empfiehlt bill Aciolysis Goldsolumi Monchenbritaffr 4.

Damentuch,

Lamas und andere Bebftoffe für Berbfis und Binte. Rleiber, folibe Baare in modernften Farben in Muftern liefere auch für Gingelbebarf gu billigften Breifen. Proben franto

Hermanna Bewier. Sommerfeld Gypssteine und ff. gemahlenen roben Gypt, Schwerpath in Studen u. ff. gemablen empfiehlt in vorzüglichen Qualitäten bie Mineralmuble u. Ghpefabrit in Schlettwein bei Boesned i. Thiringen. F. L. Schmidt.

von Betten, Bettfedern u. Dannes druftuftr. 16—18, Max Borchard, Beutlerftr. 16—18

Butterlieferung. Seien Boften Butter taufen ftels per Raffe bei befter

Breis-Gewährung H. Baerfeldt & Co.,

Butterhandlung, Berlin, Dranfeuffraße 2a

Jeder Fettleibige

Das wahrhaft Gute macht fich nicht burch große Reflamen breit, es lobt fich felbft.

# Paul Bosse's

ift wohl unftreitig bas wirtfamfte aller bisherigen Mittel, um in Aurzem einen schonen, vollen Daar-wuchs zu erzeugen und selbst kahle Stellen zu bebecken. Ber Dose mit Gebr.-Anw M 2,50 bei Ginf. od. Nachn. duich Baul Bosse, Frontfurt a./M., Schillerstr. 12.

Damen fofort burch Institut "Frigga", Berlin, Billowstraße 102 (größtes Institut). Statuten gegen

Gin jung. geb. Madchen sucht eine Stelle gur Er-lernung ber Wirthschaft, am liebsten in einem Bfarr-hause Bu erfr. unter A. M. postlagernd Butow.

3d fudje für mein Material- und Deftillatione-Geschäft einen Lehrling.
A. M. Nietardt in Regenwalde.

6000 Mart ju 5 pCt, innerhalb ber Feuertaffe auf ein Saus in ber Schulzenstraße gleich ober jum

1. Ottober cr. gefucht. Offerten unter Z. 12 in ber Grbeb. bes Stettiner Tageblatts, Schulzenfir. 9, erbeten

werben als Sypothet auf ein Saus in ber Stadt gefucht. Abr. unter A. W. 100 in ber Erpeb. b. Stett. Togeblotts, Schulgenfir. 9, erbeten

3-4000 Thaler werden zur 2 Stelle, weit innershalb Stettines Fenerkasse auf ein Grundfind am Basser und Markt gelegen, gesucht. Abr. unter 38. 80 in ber Expeb. b. Bl., Schulzenstr. 9, nieberzutegen.